## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 102. Freitag, den 29. April 1842.

Ungekommene Fremde vom 27. April,

Die Brn Guteb. Graf v. Rwiledi aus Broblewo, v. Roznowefi aus Ma= nieczfi, v. Rowalefi u. fr. Raufm, v. Rowalefi aus Potrzebowo, fr. Dberamtm. b. Blanc aus Birnbaum, fr. Geiftlicher Pawinsti aus Morfa, I. in ber goldenen Gand; Sr. Graf v. Radolinefi, Ronigl. Rammerherr, aus Borgecidi, Sr. Sauslehrer Durand aus Rogalin, I. im Hotel de Rome; Gr. Nagerniewell, Prior bes Bernh,=Rloftere, aus Warfchau, I. im Bernh.=Rlofter; Br. v. Spiegel, Lieut, im 7ten huf .= Regt., aus Brefchen, br. Special-Commiff .: Aftuar Winnicki aus Schu= bin, Br. Apothefer Schreiber aus Berlin, Br. Probst Neumann aus Schweffau, Sr. Reg. = Condufteur Molfe aus Goftyn, Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Grabo= fzewo, l. im Hotel de Berlin; die grn. Raufl. Wolff aus Chodziesen, Wolff aus Budgyn, Salufchin aus Czempin, Bruhl aus Schrimm, Manaffe aus Filehne und Bander aus Gembig, Br. handelom. Tyfogfi aus Grajewo, I. im Gichborn; Die Brn. Guteb. Gebr. v. Zoltowefi aus Czacz, I. im Bazar; bie Grn. Guteb. v. Cfo. rzewsti and Broniszewice, v. Storzewsti aus Arettowo, Jacoby aus Sedzyn und heinis aus Smilowo, hr. Dber-Landesger.,Affeffor Fest, hr. Land = u. Stadtger .= Rath Mafow, Sr. Juftig-Commiff. Lankmayer, Sr. Controlleur Jacoby und Sr. Partif. Guhl aus Rogafen, Br. Rreis = Steuer : Ginnehmer Bramon aus Buf, Br. Muhlenbefiger Bernhard aus Roznowo, I. im Hotel de Paris; die grn. Guteb. v. Storafzewöfi aus Czerminek, v. Miforeki aus Brzezie und v. Zakrzewökl aus Halawy, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Bekanntmachung. Im hyposthekenbuche der im Kröbener Kreise beslegenen Herschaft Pakostaw ist Rubr. III. Nro. 20 eine Brautschaß. Summe von 8333 Athlr. 8 gGr. in Worten: acht tausend drei hundert drei und dreißig Thaler acht Gutegroschen nebst 5 proCent Zinsen seit Johanni 1824 für die Angela v. Krzyżanowska geborne v. Kołaczkowska auf Grund der von ihrem Chegatten Joseph von Krzyżanowski, als Besitzer dieses Guts, ausgestellten Motariatsuskunde vom 18. März 1825 ex decreto vom 24. März 1825 eingetragen.

Das barüber ausgefertigte Hypothes fens Dokument, bestehend aus ber Motariate Dbligation vom 18. Marz 1825 und bem Refognitions - Scheine vom 16. Mai 1825 soll verloren gegangen sein.

Es werden beshalb alle diejenigen, welche an diese Post und das darüber ansgestellte Instrument als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand, oder sonstige Briefs-Inhaber Unsprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, dieselben spätesstens in dem am 6. Mai 1842 Borsmittags 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer vor unserem Deputirten Reserendarins Bollenhaupt ansschenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit diesen Ansprüchen werden präclupirt werden.

Posen, den 15. Januar 1842. Konigliches Oberlandesgericht. I. Abtheilung.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj majętności Pakosławia w powiecie Krobskim położonej, zabez. pieczoną jest w Rubr. III. Nro. 20 summa posagowa 8333 Tal. 8 dgr. wyraźnie: ośm tysięcy trzysta trzydzieści i trzy Talary ośm dobrych groszy z prowizyą po pieć od sta od Ś. Jana r. 1824 dla Ur. Anieli z Kołaczkowskich Krzyżanowskiej, na mocy dokumentu notarycznego, przez małżonka jej Ur. Józefa Krzyżanowskiego jako właściciela dóbr rzeczonych na dniu 18. Marca r. 1825 wystawionego, w skutck rozrządzenia z dnia 24. Marca r. 1825.

Wydany na takową dokument hypoteczny, składający się z obligacyj notarycznej z dnia 18. Marca r. 1825 i attestu rekognicyjnego z dnia 16go Maja r. 1825 zaginąć miał.

Wzywają się zatem wszyscy, któ rzy do summy pomienionej i dokusmentu na takową wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele pretensye mieć mniemają, aby takowe najpóźniej w terminie, dnia 6. Maja 1842 zrana o godzinie 10tej w naszej sali przed delegowanym naszym Ur. Wollenbaupt, Referendaryuszem wyznaczonym dochodzili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni będą.

Poznań, dnia 15. Stycznia 1842. Król. Główn y Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

2) Bekanntmachung. Die Depofitalgeschäfte bei dem unterzeichneten Gerichte finden am Montag, als an dem dazu ein für allemal bestimmten Tage statt, und ist die Verwaltung der Depos sitorien nachstehenden Beamten übertragen worden:

1) Herrn Land- und Stadtgerichterath v. Schönfeldt als I. Curator,

2) Herrn Affessor Roder als II. Curator,

3) herrn Renbant hemmerling.

Nur an diese drei Beamten zugleich und gegen deren gemeinschaftliche Quitetung können Gelder und geldwerthe Saschen mit Sicherheit ad Depositum abzeliefert werden und zwar auch nur in den von ihnen anzusetzenden Terminen, indem in der Regel die Lunahme von Geldern 2c. zur Affervation nicht zulässsift, sift.

Sollte wegen Krankheit, Shehaften, ober eines sonstigen Zufalles des einen ober bes anderen dieser Deposital-Beameten eine Bertretung eintreten muffen, so wird daffelbe jedesmal durch Aushang am schwarzen Brette bekannt gemacht werben.

Schroda, den 18. April 1842. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

3) Bekanntmachung. Nachdem der bisherige Salarien = Kassen - Kontrolleur Ertmann von hier als Sefretair an das Konigl. Land= und Stadtgericht zu Trze= meszno versetzt worden ift, wird die von ihm für sein früheres Umt bestellte Dienst=

Obwieszczenie, Czynności depozytowe przy podpisanym Sądzie w poniedziałek, dniu raz na zawsze do tego przeznaczonym, odbywzją się, i zarząd depozytów następującym urzędnikom polecony jest:

- 1) W. Schoenfeldt Radzcy, jako I. kuratorowi;
- 2) Ur. Roeder Assessorowi, jako II. kuratorowi;

3) Ur. Hemmerling Rendantowi.

Tylko tym trzem urzędnikom razem, i za ich wspólnym kwitem pieniądze i pieniężną wartość mające rzeczy, z pewnością do Depozytu oddane być mogą, i to téż tylko w terminach przez nich wyznaczyć się mających, przyjęcie pieniędzy etc. do asserwacyi właściwie bowiem dopuszczalném nie jest.

Gdyby dla choroby, prawnych przeszkód, lub innego jakiego przypadku zastąpienie jednego lub drugiego z tych urzędników nastąpić musiało, tedy to za każdą razą przez wywieszenie na czarnéj tablicy,

oznajmioném będzie.

Szroda, dnia 18. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Gdy dotychczasowy Kontroller kassy salaryjnéj Ertmann ztąd jako Sekretarz do Sądu Ziemsko-miejskiego w Trzemesznie translokowany został, przeto kaucyą jego na przeszły urząd stawioną w Raution von 300 Athler. hiemit diffentlich aufgeboten und jeder unbekannte Gläusbiger desselben, welcher aus dessen Dienste verhältnisse Ausgrüche daran zu haben vermeint, hiemit-aufgefordert, dieselben binnen 3 Monaten und spätestens in dem den 8. August 1842. vor dem Herrn Kands und Stadtgerichtse Rath Arndt in unserm Instruktionse Zimmer anderaumsten Termine geltend zu machen, widrisgenfalls benselben deswegen ewiges Stillsschweigen auferlegt und mit Auszahlung der Amtskaution an den 20. Ertmann verfahren werden wird.

Lobfens, ben 16. April 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

summie 300 Tal. publicznie wywołujemy, wzywając wszystkich niewiadomych wierzycieli jego, którzy z
czasu służby jego pretensye do niego mieć muiemają, aby w 3 miesięcach, a najpóźniej w terminie do tego na dzień 8. Sierpnia 1842
przed W. Arndt, Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego tu w izbie instrukcyinej wyznaczonym, pretensyą swoją
udowodnili, w przeciwnym bowiem
razie im w tym względzie wieczne
milczenie nalożone i z wypłatą kaucyi urzędowi postąpionem będzie.

Łobżenica, d. 16. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Ediktalcitation. Zur Anmeldung der Ansprüche an die Amts=Raution des entlassenen Hülfserekutor Kutsch steht bei uns vor dem Herrn Land = und Stadtge=richtsrath Hoppe in unserem Instruktions=Zimmer ein Termin auf den 25. Au=gust um 9 Uhr an, wozu die betressenz den Interessenten mit dem Bedeuten vorzgeladen werden, daß diejenigen, welche nicht erscheinen, mit ihren Ansprüchen an die Raution des Kutsch präkludirt, und an das übrige Vermögen desselben werden verwiesen werden.

Plefchen, ben 5. April 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Zapożew edyktalny. Do zameldowania pretensyi do kaucyi urzędowej uwolnionego ze służby exekutora Kutsch pomocnika, wyznaczony został termin na dzień 25. Sierpnia o godzinie 9tej zrana przed Ur. Sędzią Hoppe, w izbie naszej instrukcyinej, na który zapozywamy właściwych interessentów z tem oświadczeniem, iż ci, którzy się w terminie nie stawią, z pretensyami swemi do kaucyi Kutscha prekludowani i do reszty majątku jego odesłani zostaną.

Pleszew, dnia 5. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Auf bem in ber Stadt Inowraclaw sub Nro. 360, fruber 125 belegenen, jest bem Doctor Gottlieb Ruhlbrandt ge=

Na posiadłości w mieście Inowrocławiu pod Nr. 336, dawniej 125 położonej, teraz Doktorowi Gottliebobbrigen Grundfiude fteben Rubr. III. No. wi Kühlbrandt nalezgeej, zahypote-1. noch 200 Rthlr, von benjenigen 376 Rthle. Raution eingetragen, welche ber Borbefiger Schubjude Gliafar Ephraim für feinen Schwiegersohn Brenner Sirfch Lewin in Stanomin bem herrn v. Racatomsti bafelbft wegen ber Pachtreffe bes erfteren laut Inftrumente vom 10. Juni 1802 mit biefem Grundflucke beftellt bat, und über welche unterm 28. December 1802 Interimerecognition ertheilt murde.

Nach Angabe bes Befigere ift biefe Poft getilgt. Es werden beshalb bie In= haber beffelben und beffen Erben, Ceffio= narien ober die fonft in feine Rechte ge= treten find, aufgeforbert, ihre Unfpruche fpateftens in bem auf ben 30. Juni c. Bormittage 10 Uhr anberaumten Ter: mine anzumelben, widrigenfalls fie mit ihren Real = Unfpruchen auf bas Grund= ftuck werden prafludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Inomraclam, ben 23. Februar 1842.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

wane są w Rubr. III. Nr. 1. jeszcze 200 Tal. a to z 376 Tal. kaucyi, którą poprzedni właściciel starozakonny Eliasar Efraim za swego zięcia gorzelanego Hirsch Lewin w Stanominie Ur. Raczkowskiemu tamże względem zaległej przez pierwszego summy dzierzawnej dokumentem z dnia 10. Czerwca 1802 na téjže posiadłości zabezpieczyl i na którą pod dniem 28. Grudnia 1802 tymczasowy attest re kognicyiny udzielonym został,

Podług podania właściciela gruntu wierzytelność ta już jest zaspokojona. Wzywają się przeto niniejszém właściciele téjże, ich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w jakikolwiek bądź sposób w ich prawa weśli, ażeby z swemi pretensyami później w tem na dzień 30. Czerwca r. b. przed południem o godz. 10. wyznaczonym terminie się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z swemi realnémi prawami do posiadłości powyższej wykluczonemi zostana, im w tym względzie wieczne milczenie nałożoném będzie.

Inowrocław, d. 23. Lutego 1842. Król, Sad Ziemsko-mieyski.

Nach ber Befanntmachung, Umtoblatt No. 17. bom 26. Upril a. c., wonach 6) ein Licitatione = Termin wegen ber Berpachtung ber beiden Pachtichluffel Jutrofgun und Dupin, in bem Bureau bes herrn Juftig : Rommiffarius Plathner in Rawicz am 11. Mai a. c. anfteht, wird hiermit nachträglich angezeigt, wie der Pacht= schluffel Dupin bereits verpachtet, dabero in dem am 11. Dai ftattfindenden Zermine nur allein ber Pachtichluffel Jutrofann gur Licitation geftellt wird.

- 7) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Renbschmibt, Lesebuch fur die obere Klasse ber Stadt= und Landschulen. Parthiepreis 10 Sgr. Deffen Lesebuch fur die mittlere Klasse ber kath. Stadt= und Landschulen, 7½ Sgr.
- So herzogliche Basserheilanstalt zu Liebenstein (Herzogthum Sachsen-Meiningen.) Aerzte und Kranke, benen baran gelegen, über Specialitäten der hiesigen Herzogl. Basserheilanstalt (über Beschaffenheit des Bassers, innere Einrichtungen, arztliche Grundsätz 20.) nähere Ausstunft zu erhalten, belieben sich beschalb unmittelbar an mich zu wenden. Es sei hier nur die Bitte wiederholt, daß Kranke, welche die hiesige Wasserheilanstalt zu besuchen gedenken, bei obschwebendem Zweifel über die Heilbarkeit des resp. Uebels durch eine Wasserbur, sich mittelst ausstührlicher Berichte zuvor mit mir verständigt haben wollen, ehe sie eine Keise hierzher antreten, da es streng gewahrter Grundsatz der hiesigen Wasserbeilanstalt ist, nur solche Krankheiten in Behandlung zu nehmen, die mir nach den bisherigen Erzfahrungen der Hondotherapie, als durch letztere heilbar, erscheinen.

Bab Liebenftein, den 9. April 1842.

Dr. U. Martiny, Urst ber Bergogl. Bafferheilanftalt bafelbft.

9) Mich auf weine Unnonce in ber Pofener Zeitung 1841. beziehend, zeige ich
hiermit an, daß meine neue Buchdrucke,
rei jest sowohl durch die neuesten und
schönsten Schriften, als durch bequeme
und zweckmäßige Einrichtung in den
Stand gesetzt ist, allen Unforderungen
in jeder Hinsicht zu genügen. Indem ich
sie zu werthen Aufträgen bestens empfehle,
bemerke noch, daß ich immer für einen
scharfen, correcten Druck und geschmackvolle prompte Ausführung sorgen werde.

Pofen, ben 1. April 1842.

D. Stefansti.

Powierdzając doniesienie w Gazecie Poznańskiej za rok zeszły, iż drukarnia pod mojém nazwiskiem znana, nazwę swą zmieniła, donoszę niniejszém iż założyłem tu w Poznaniu drukarnię nową pod nazwiskiem:

Drukarnia W. Stefańskiego. Przy urządzeniu téjże szczególnie uważałem na to, by lepiéj niż dotąd u nas drukować. Przyjmuję do druku po cenach umiarkowanych wszelkie rękopisma, a wedle okoliczności i na własny koszt, roboty tabellaryczne i drobiazgowe. Bióro moje jest w Bazarze.

Poznań, dnia 19. Marca 1842.

10) In ber Pugwaarenhandlung von B. Ralfowsti, Bredlauerstraße Ro. 19., tonnen Demoifelles, die bas Pugmachen zu erlernen wunschen, angenommen werden, und bas Nahere hieruber erfahren.

11) Die bis jest unter meinem Namen bestandene "Puß- und Modewaarenhand- lung" habe ich an meine Schwester "A. Stefanska" abgetreten, welche sie unter ihrem Namen von jest ab fortführen wird. Für das mir immer bewiesene Zutrauen herzlich bankend, bitte ich, dasselbe auch meiner Schwester in gleichem Maasse zu schenken, welche es gewiß auf jede Weise rechtsertigen wird.

Pofen, ben 1. April 1842.

p. Stefansta.

Bezug nehmend auf Dbiges, beehre ich mich die Uebernahme bes Gefchaftes meiner Schwefter und deffen Fortfuhrung unter meinem Namen zu beftatigen und fuge bingu, daß ich in eleganter, ge= schmachvoller, prompter und billiger Musführung ber geschätten Auftrage Alles aufbieten werde, um den Unforderungen meiner geehrten Runden in jeder Sinficht zu entsprechen. Zugleich empfehle ich meinen Borrath ber modernften und neues fien italienischen Stroh= und Stoffbute, Rapotten, Regligee- und Staatshauben, Unterhaubehen, Blumen u. bergl., welche ich ju febr billigen aber feften Dreifen verkaufe. Meine Wohnung ift am Marfte Do. 73. neben ber Rolefischen Upothefe.

Pofen, ben 25. April 1842.

21. Stefaństa.

Skład stroi pod mojém imieniem znany, mej siostrze A. Stefańskiej ustąpiłam. Dziękując osobóm swem zaufaniem mię zaszczycającym za okazane mi względy, proszę o łaskawe zlanie takowych na moję następczynę.

Poznań, dnia 1. Kwietnia 1842. P. Stefańska.

Z odwołaniem się do powyższego obwieszczenia mam honor donieść niniejszém, iż skład stroi méj siostry odtad na własny rachunek pod nazwa: A. Stefańska, prowadzić bede. Staraniem mojem bedzie jak największą akuratnością, co do dawnych mi poleceń, zapasami najrychlejszych i najgustowniejszych mód damskich zyskać zaufanie szanownéj Publiczności i ośmielam się w tym celu polecić obecnie kapelusze damskie slomkowe, ryżowe i z materjów, kapoty, czepki strojne i negliżowe, kwiaty, stroiki, które swą wytwornościa, nowością i delikatnym gustem każdego nad spodziewanie zadowolą. Przedaję po bardzo umiarkowanych lecz stałych cenach. Mieszkanie moje w rynku Nr. 73 obok apteki P. Kolskie-A. Stefańska. go.

- 12) Rheinweine, die sich durch vorzügliche Milbe und Gehalt auszeichnen, haben wir so eben erhalten, und verkaufen unter Garantie seiner Echtheit, die ges wöhnliche Rheinweinstasche: Wachenheimer à 10 fgr., Deidesheimer à 12 fgr., Bodenheimer à 15 fgr., Laubenheimer à 17½ fgr., Hochheimer à 20 fgr., Asmansbauser à 20 fgr. Käufer erhalten bei Abnahme von 12 Flaschen eine als Rabatt. Die Etiquettes sind mit unserer Firma versehen, auf die wir vorzüglich zu achten bitten; dergleichen etiquettirte leere Flaschen nehmen wir mit 1 fgr. in Jahlung an.

  U. Freudenreich & Sohn.
- 13) Avertissement. Beranderungshalber bin ich gesonnen, mein hier am Markte sub No. 31. belegenes massives zweistöckiges Haus, worin seit vielen Jahren ein Specerei, und Material = Baaren = Handel, so wie Weins und anderer Getränke=Schank mit gutem Erfolge betrieben worden ist, unter gleichzeitiger Ab=tretung des Handels und Schank = Gewerbes, unter billigen Bedingungen zu verskaufen, oder auch nur letzteres mit den dazu gehörigen Gelassen zu verpachten. Das Nähere hierüber kann hier personlich, oder aber auf frankirte Briefe bei mir in Erfahrung gebracht werden. Schmiegel, den 24. April 1842.

Ubr. Beich hans Wittme.

14) Wirklicher Ausverkauf von noch 240 verschiedenen Arten Stuchuhren, goldenen und filbernen Eylinderuhren, Wiener und Schwarzwalder Wanduhren unter dem Einkaufspreis mit 1jahriger Garantie. Auch werden Terminal/Jahlungen bewilfigt, 3 bis 6 Monat. Pofen im April 1842.

J. M. Thile, am alten Markt Do. 79. eine Treppe boch.

15) Ein gebilbeter und mit Schulkenntniffen versehener Rnabe fann sogleich in meinem Deftillations, Geschäft als Lehrling ein Unterfommen finden.

Pofen, alten Markt No. 4.

G. G. Beichert, Deftillateur.

16) Gine Parthie fieferner, 1 Boll ftarfer Bretter von verschiedener Lange, ift im Gangen oder in fleinern Parthien billig zu verlaufen auf dem Rolzhofe Graben No.9.

de formal a consideration de la population de la condition de